# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

18. Juni 1866.

139.

18. Czerwca 1866.

Rundmachung der f. f. oftgaligischen Finang. Landes-Direfgion, betreffend die Requlirung der Bemautung der Horodenkaer Berbindungestraße im

Kolomeaer und Czortkower Kreise.

Mro. 15375. Bufolge Finang-Ministerial-Erlages vom 13. April 1866 3. 15458 werden an der Horodenkaer Berbindungestraße im Kolomeaer und Czortkower Kreise vom 1. Janner 1867 angefangen folgende Aerarial-Mauthstagionen bestehen, und zwar:

1. In Kolomea gegen Gwozdziec im 1. Biertel ber 1. Meile bei einem der außersten Saufer ber Rolonie Baginsberg vor der Ginmunbung des sudwarts nach Kolomea führenden Landweges jur

a) der Wegmauth fur 2 Meilen, nämlich fur die 1. und 2. Meile,

b) der Brückenmauth nach der I. Tarifeklaffe fur die 10 Klafter lange, im 3. Biertel ber 2. Meile nachft Podhajczyki über ben

Turka-Bach führende Brude Mro. 11.

Da jedoch in Kolomea bereits zwei Mauthichranken, und zwar gegen Jahkonow und gegen Lanczyn bestehen, und der Fall eintreten fann, daß die auf der Horodenkaer Berbindungsstraße über ben Schranken Kolomea gegen Gwozdziec to menden Fuhren ihren Weg gegen Jablonow oder Lanczyn nehmen werben, fo mird die Begunstigung, welche fur die beiden bemerkten Mauthichranken befieht, namlich bag alle jene Partheien, welche im Berfehre von Lanczyn gegen Jablonow oder umgekehrt an einem und demfelben Tage die Degmanth an einem ber in Kolomea gegen Lanczyn oder Jabkonow aufgestellten Schranfen bereits entrichtet haben und fich barüber mit ber Bollete ausweisen, von der Entrichtung der Wegmauth an dem zweis ten Schranken freizuhalten find, auch auf die Station Kolomea gegen Gwokdziec ausgedehnt.

II. In Alt-Gwozdziec im 1. Biertel %,100 ber 3. Meile beim

herrschaftlichen Wirthshause gur Ginhebung a) der Wegmauth fur 2 Meilen, nämlich fur bie 3. und 4. Meile,

b) ber Brudenmauth II. Rlaffe fur bie 28 Rlafter lange Brude Mro. 20 über ben Mühlbach und fur bie 115/6 Klafter lange Brude Dro. 22 über ben Czerniawa-Bach unter gleichzeitiger Aufhebung ber bermaligen Mauthstazion in Podhajczyki (Alt-Gwoździec genannt).

III. In Wierzbowce mit bem Aufstellungspunkte im 4. Biertel ber 4. Meile beim Wirthshause in Wierzbowce jur Ginhebung ber Wegmauth fur 2 Meilen, nämlich bie 5. und 6. Meile unter Auf-

laffung der Mauthstagton in Czerniatyn.

IV. In Horodenka nordsoftwarts an ber Seite gegen Uscieczko im 3. Biertel 4/100 ber 6. Deile vor ber Ginmundung bes von Potoczyska führenden Landweges jur Ginhebung ber Begmauth für 2 Meilen, namlich die 7. und 8. Meile; endlich

V. In Uscieczko im 3. Biertel der 8. Meile auf dem bisheris

gen Standpunkte jur Ginhebung

a) der Wegmauth fur 2 Meilen bis jum Mauthschranken in Tłuste

an der Tarnopoler Berbindungeftraße, dann

b) ber Brückenmauth nach ber I. Tarifetlasse für die 16 Klafter, 4 Schuh lange, über den Dzuryn-Bach führende Brude Nr. 78.

Dies wird zur allgemeinen Renntniß mit bem Beffate gebracht, bag bie Einhebung der Mauthgebühren bei ben angeführten neu ers richteten Merarial = Mauthftagionen vom 1. Sanner 1867 beginnen merde.

Lemberg, am 31. Mai 1866.

#### Obwieszczenie

c. k. wschodnio - galicyjskiej krajowej dyrekcyi skarbu, względem uregulowania poboru myta na Horodeńskim gościńcu łaczącym w obwodach kołomyjskim i czortkowskim.

Nr. 15375. W skutek rozporządzenia ministerstwa skarbu z dnia 13. kwietnia 1866 l. 15458 beda znajdowały się na Horodeńskim gościńcu łaczącym w obwodach kołomyjskim i czortkowskim zaczawszy od 1. stycznia 1867 następujące stacye do poboru myta skarbowego, a mianowicie:

I. w Kołomyi ku Gwoźdzcowi w ½ pierwszej mili przy jednym z ostatnich domów kolonii Baginsberg przed wbiegiem drogi

prowadzącej od południa do Kołomyi, do poboru:

a) myta drogowego za dwie mile, t. j. za 1. i 2. mile i b) myta mostowego według I. klasy taryfy za most Nr. 11, ma-

jący 10 sążni długości a prowadzący przez strumień Turka w 3/4 drugiej mili pod Podhajczykami.

Ale ponieważ w Kołomyi znajdują się już dwie rogatki mytowe, a mianowicie ku Jabłonowu i ku Łanczynowi a mogłoby się wydarzyć, że wozy przybywające Horodeńskim gościńcem łączącym przez rogatkę w Kolomyi ku Gwoźdzcowi, miałyby udać się ku Jabłonowu lub Łanczynowi, przeto ułatwienie zaprowadzone dla obudwu rzeczonych rogatek mytowych, mianowicie, że wszystkie te partye, które w przejeżdzie z Łanczyna ku Jabłonowu lub odwrotnie w jednym i tym samym dniu opłaciły myto drogowe, na jednej z rogatek kołomyjskich ku Łanczynowi lub Jahłonowu i wykazą się z tego cedułą, są wolne od opłaty myta drogowego na drugiej rogatce, -- rozszerza się także na stacye w Kołomyi ku Gwozdzcowi.

H. W Starym Gwoźdzeu w 1/4 1/100 trzeciej mili przy karczmie

dworskiej, do poboru:

a) myta drogowego za dwie mile, a mianowicie: za 3cia i 4ta mile i

b) myta mostowego II. klasy za most Nr. 20, mający 28 sążni długości, a prowadzący przez młynówkę i za most Nr. 22 mający 115/6 sążni długości a prowadzący przez strumień Czerniawę, przyczem jednocześnie znosi się teraźniejszą stacyę myta w Podhajezykach (zwana Stary Gwozdziec).

III. W Wierzbowcach z miejscem ustawienia w 1/4 czwartej mili przy karczmie w Wierzbowcach, do pobora myta drogowego za dwie mile, mianowicie za 5ta i 6ta mile, przyczem znosi się

stacyę myta w Czerniatynie.

IV. W Horodence w kierunku północno-wschodnim ku Uścieczkowi w 3/4 4/100 szóstej mili przed wbiegem drogi prowadzącej z Potoczysk do poboru myta drogowego za dwie mile, t. j. za 7ma i 8mą milę, nakoniec:

V. w Uścieczku w 3/4 ósmej mili na dotychczasowem stano-

wisku do poboru:

a) myta drogowego za dwie mile aż do rogatki mytowej w Tłustem przy Tarnopolskim gościńcu łaczącym, tudziez

b) myta mostowego według I. klasy taryfy za most Nr. 78. mający 16 sążni, 4 stopy długości, a prowadzący przez strumień

Co podaje się do powszechnej wiadomości z tym dodatkiem, ze pobór opłat mytowych w przytoczonych powyżej, nowo ustanowionych stacyach myta skarbowego, zaczyna się od 1go stycznia 1867 roku.

Lwów, dnia 31. maja 1866.

Lizitazions-Kundmachung.

Dr. 5856. Bom f. f. Kreiegerichte Tarnopol wird hiemit fundgemacht, daß die zur hereinbringung der durch Moses Parnas wider Rubin Peczenik erfiegten Wechfelfumme von 850 fl. öft. 2B. fammt 6% Binfen vom 14. April 1862 ber Gerichtstoffen von 7 fl. 35 fr. öft. B., ber Gretugionetoften pr. 3 fl. 52 fr., 6 fl. 87 fr. und 51 fl. 46 fr. öfterr. 28. auf den 13. April 1866 und 4. Mai 1866 mittelft Bescheides vom 7. Februar 1866 3. 612 ausgeschriebene Feilbiethung des bem Schuldner Rubin Peczenik gehörigen ein fiebenten Theiles der Realität Nr. 99 und 100 in Tarnopol wegen Mangel an Kaufluftigen fruchtlos verlief. Diefe Realitatenantheile nunmehr in einem einzigem Termine, b. i. ben 26. Juli 1866 hiergerichts in ben Bormittageftunden unter nachftehenden Bedingungen werden feilgebothen merden:

Ale Ausrufspreis wird ber Schabungswerth von 2063 fl.

332/7 fr. öft. W. angenommen.

2. Jeber Kaufluftige ift verbunden, vor bem Beginn ber Feilbiethung ju Banden der Feilbiethungskommiffion 10% des Ausrufspreifes, b. i. ben Betrag von 206 fl. 4 fr. oft. 2B. zu erlegen, welchen Betrag dem Erfteber in den Raufpreis eingerechnet, den Uebrigen aber fofort juruckgestellt werben wird.

3. Collte fein Anboth um ober über ben Schahungswerth gemacht werden, fo werden diefe Realitatenantheile auch unter bem Chatungs=

werthe um mas immer fur einen Breis veraußert werden.

4. Der Erfieher ift verbunden, die auf den feilzubiethenden ein Siebenteltheile ber Realitat Dr. 99 und 100 haftenden Schulden in= soweit fich ber gu biethende Preis erftrecken wird, zu übernehmen, wenn die Glaubiger ihr Geld vor der allenfalls vorgesehenen Auffundigung nicht annehmen wollten.

5. Der Erfteber wird verbunden fein, langftens bis jum 216= laufe von 30 Tagen nach Rechtstraft bes die Lizitagion genehmigen= den gerichtlichen Beschluges ben Ligitazionsfaufschilling nach Abschlag

des bereits erlegten Babiums gerichtlich zu erlegen.

6. Nachdem ber Erfteber fo die Feilbiethungsbedingungen wird erfüllt haben, mird bemfelben bas Gigenthumsbefret über ben erftandenen Ein fiebenten Theil der Realität Rr. 99 und 100 in Tarnopol ausgefertigt fammtliche Schulden aus beren Laftenftande gelofcht und auf den Ligitagionserlöß übertragen merben.

Begen Ginfichtenahme ber auf diefen feilzubiethenden Realitats: antheilen haftenden Laften werden die Glaubiger an bas hierortige

Grundbuchsamt, hinfichtlis ber landesfürstlichen Steuern an bas hiers ortige f. f. Steueramt gewiesen.

Die Beschreibung und ber Schätzungsaft der feilzubiethenden Realitätsantheile konnen in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Deffen jene Gläubiger, welche nach bem 24. Jänner 1866 an bas Grundbuch gelangen follten, ober benen aus mas immer für einem Grunde der Lizitazionsbescheid vor dem ersten Lizitazionstermine nicht zugestellt werden ware, zu Händen des Hrn. Abvokaten Dr. Weissstein und durch gegenwärtiges Edikt verständigt werden.

Tarnopol, am 16. Mai 1866.

(1052) E d y k t. (2)

Nro. 7573. Ccs. król. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości publicznej, ze w skutek odezwy c. k. sądu krajojowego lwowskiego z dnia 17. lutego 1866 do l. 8481 na prośbę galic. Towarzystwa kredytowego we Lwowie przeciw Karolowi Seligmanowi celem zaspokojenia wierzytelności 10.479 złr. 3 kr. m. k. czyli 11.003 zł. ½ c. w. a. wraz z po. rozpisuje się na podstawie uchwały c. k. sądu krajowego lwowskiego z dnia 17. lutego 1866 do l. 8481 dozwolona exekucyjna sprzedaż położonych w obwodzie przemyskim dóbr Bobrówka, jak Dom. 230, pag. 98, l. 12 haer. p. Karolowi Seligmanowi własnych, którato sprzedaż w tutejszym c. k. sądzie w trzech terminach, a mianowicie: dnia 20. sierpnia 1866, dnia 17. września 1866, dnia 29. pażdziernika 1866, każdego razu o godz. 10tej przed południem pod następującemi warunkami odbędzie się:

1. Za cene wywołania stanowi się wartość przy udzieleniu

pożyczki przyjęta w sumie 41.824 zł. 21 c. w. a.

2. Każdy chęć kupienia mający winien jest dziesiątą część ceny wywołania w sumie 4182 zł. 42 c. w gotowiznie, w książeczkach galic. kasy oszczędności, w listach zastawnych galic. stan. Towarzystwa kredytowego lub galic. obligacyach indemnizacyjnych z kuponami odpowiedniemi podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej notowanego, nigdy jednak nad wartość nominalną takowych, liczyć się mających, do rąk komisyi licytacyjnej jako wadium czyli zakład złożyć; któreto wadium w gotowiznie złożone najwięcej ofiarującemu w cenę kupna ofiarowaną wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknięciu licytacyj zwrócone zostanie.

3. Gdyby dobra te w pierwszym lub drugim terminie przynajmniej za cenę wywołania, a w trzecim terminie za taką cenę, któraby na zaspokojenie zahypotekowanych długów z przynależytościami wystarczała, sprzedane nie były, na ten wypadek wyznacza się termin do wysłuchania wierzycieli względem ułatwiających warunków na dzień 29. października 1866 o godz. 4tej po południu z tym dodatkiem, że niestających tak uważać się będzie, jak gdyby do większości głosów stanowiących przystąpili byli.

4. Chęć kupienia mającym wolno jest wyciąg tabularny, tu-

dzież warunki licytacyi w tutejszej registraturze przejrzeć.

O tej licytacyi obydwie strony, dalej wierzycieli hypotecznych z pobytu wiadomych do rak własnych, tudzież tych wierzycieli, którymby uchwała licytacyę pozwalająca albo wcale nie, albo w należytym czasie doręczoną nie została i tych, którzyby po dniu 5. grudnia 1865 do tabuli krajowej weszli, przez kuratora w osobie p. adw. kraj. Dra. Regera postanowionego i przez edykta zawiadamia się.

Z c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 2. czerwca 1866.

(1051) Obwieszczenie. (2)

Nro. 9296. Ces. król. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem, iż relicytacya V. schedy dóbr Isakowa i Siekierczyna w obwodzie kołomyjskim, przedtem Juliusza Przyjemskiego własnej, obecnie na imie pana Jana Zeregiewicza, jak Dom. 378, pag. 446, n. 17 haered. i Dom. 454, pag. 177, n. 37 haered. zaintabulowanej, celem sciągnięcia resztującej ceny kupna w sumie 11.103 zł. 71 c. w. a., pani Helenie Maciejowskiej przynależnej, z odsetkami po 5% od dnia 1. maja 1866 zalegającemi, tudziez kosztów niniejszej exekucyi w kwocie 16 zł. 22 c. w. a. na rzecz pani Heleny z Przyjemskich Maciejowskiej pozwala się, którato relicytacya dnia 19go lipca 1866 o godzinie 9tej z rana odbędzie się, w którym terminie dobra te i nizej ceny szacunkowej, to jest 29.400 zł. w. a., za jaką bądź cenę sprzedane będą.

Jako wadium stanowi sie kwota 2940 zł. w. a.

Resztę warunków licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wyciąg tabularny sprzedać się mających dóbr w tutejszej registraturze przejrzeć wolno.

O tej licytacyi uwiadamiają się wierzyciele, którzyby po 21. lipca 1865 z wierzytelnościami swemi do tabuli weszli, przez edykta i kuratora, którego się dla nich w osobie pana adwokata Kwiatkowskiego ze substytucyą p. adwokata krajowego Rosenberga ustanawia.

Stanisławów, dnia 30. maja 1866.

Mro. 29971. Bon dem Lemberger k. k. Landes= als Handels= gerichte wird dem Joseph Rotenstreich mit diesem Ediste bekannt gesmacht, daß wider denselben über Ansuchen des Wols Czopp am 24ten Jänner 1866 3. 4023 ein Auftrag zur Zahlung einer Wechselsumme von 264 fl. 53 kr. öst. W. s. N. G. erlassen wurde.

Da der Wohnort desfelben unbekannt ift, so wird bem Joseph Rotenstreich ber fr. Landesadvofat Dr. Frankel mit Substituirung

bes Frn. Landesadvokaten Dr. Landesberger auf feine Gefahr und Roften jum Aurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Besichet biefes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 13. Junt 1866.

(1047) Rundmachung. (3)

Nro. 5505. Anläßlich der Aufstellung der Feldpost bet der f. f. Rordarmee werden nachsiehende Bestimmungen zur allgemeinen Kenntniß gebracht:

Die f. f. Feldpost wird sich blos mit ber Aufnahme und Bestellung von Korrespondenzen, Schriften und Gelbsendungen befassen.

Alle bei ben Feldpostämtern aufgegebenen und bei benselben einlangenden unrekommandirten Brivatbriefe der österreich. Militärs (Offiziere, Militärparteien, Militärbeamten und Mannschaft) sind von der Entrichtung der Portogebur gänzlich befreit, für rekommandirte Briefe ist nur die Rekommandazionegebur von 10 Akr. einzuheben.

Geld. und Schriftsendungen bagegen unterliegen bem tarifmäßi=

gen Porto.

Auf der Adresse der Korrespondenzen und Sendungen ist sedensfalls die Bezeichnung: "Nordarmee", dann das Regiment oder Korps, welchem der Adressat angehört, wo möglich auch das Bataillon, die Division, Kompagnie, Eskadron u. s. w. anzugeben.

Bon der f. f. galizischen Postdirektion.

Lemberg, am 13. Juni 1866.

(1045) Kundmachung. (3

Nr. 5501. Während ber diesjährigen Babefaison wird vom 15. Juni 1866 bis auf weitere Bestimmung eine tägliche Bothenfahrpost zwischen dem Bahnhofe in Mszana und dem Badeorte Lubien wielki verkehren und hierdurch eine täglich zweite Gelegenheit mit der Wien-Krakauer-Route für Korrespondenzen, Zeitungen und Worthsendungen hercostellt

Diese Bothenfahrpost wird vom Bahnhose in Mszana nach Anstunft des Zuges Nr. 1 aus Krakau um 8 Uhr 55 Minuten Früh abgehen, in Ludien um 11 Uhr 20 Minuten eintressen, von Ludien um 3 Uhr 15 Minuten Nachmittag zurückehren, und in Mszana um 5 Uhr 40 Minuten Abends vor Ankunft des Zuges Nr. 2 aus Lem-

berg ankommen.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntnip gebracht wird.

Bon ber f. f. galig. Poft=Direkzion. Lemberg, ben 13. Juni 1866.

(1046) Ronfurs. (3

Nr. 28835. Zur Besehung einer Kontumazihierarztensstelle in der Bukowina mit dem Jahresgehalte von 400 fl. öft. W. und dem Genuße einer freien Wohnung oder des Relutums von 100 fl. öfterr. Währ. wird der Konkurs bis 15. Juli 1866 ausgeschrieben.

Wahr. wird ber Konkurs bis 15. Juli 1866 ausgeschrieben. Bewerber, welche geprüfte Thierarzte sein muffen, haben ihre Gesuche mit der Abschrift des Diploms, den Dokumenten über ihre Befähigung und bisherige Verwendung unter Angabe der Sprachstentnisse bei der Bukowinaer k. k. Landesbehörte zu überreichen.

Von der Bukowinger f. f. Landesbehörde.

Czernowitz, am 26. Mai 1866.

(1038) E d y k t. (3

Nr. 7232. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje dodatkowo do tutejszo sądowego obwieszczenia z dnia 14. marca 1866 l. 3791 do publicznej wiadomości, iż w miejsce kuratora adwokata krajowego Dra. Dworskiego w tym edykcie ustanowionego dla wierzycieli hypotecznych dóbr Grąziowy, którym uchwała licytacyę dozwalająca, albo wcale nie albo w należytym czasie doręczoną być nie mogła, jako też i tych, którzyby dopiero po dniu 2. maia 1865 do tabuli weszli, substytut onegoz p. adwokat krajowy Dr. Kozłowski za kuratora, a na substytuta tegoż pan adwokat krajowy Dr. Chamaides niniejszem ustanowiony został.

Przemyśl, dnia 18. maja 1866.

(1056) © b i f t. (1)

Mr. 28423. Von dem k. k. Lemberger Landes= als Handels= gerichte wird dem, dem gegenwärtigen Wohnorte nach unbekannten früsher in Mikołajów wohnhaft gewesenen Moses Landesmann mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß wider denselben Isaak Jolles unterm 9. April 1866 Bahl 18527 ein Gesuch um Ersassung der Zablungsaufslage über die Wechselsumme von 100 fl. öst. W. s. überreichte, worüber unterm 11. April 1866 Z. 18527 der Zahlungsauftrag erslassen wurde.

Da ber Wohnort bes Belangten Moses Landesmann unbefannt ist, so wird temselben ber Gr. Landes-Abvokat Dr. Sermak mit Sub-bstituirung bes Grn. Landes Abvokaten Dr. Gregorowicz auf bessen Gefahr und Kosten jum Kurator bestellt, und demselben ber obenanzgeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. k. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 30. Mai 1866.

(1057) **Ogłoszenie**. (2)

Nr. 2281. Ponieważ kasa krajowa nie jest dotąd urządzoną, przeto w zastępstwie takowej będzie Filia Banku Angielsko-Austryackiego wypłacać we Lwowie płatne dnia Igo lipca 1866 r. kupony od obligacyi pożyczki krajowej, zaciągnionej dla zapobieżenia nędzy w kraju.

Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

We Lwowie dnia 12. czerwca 1866.

(1065)

Kundmachung. (1) Mro. 5074. Bu Folge Genehmigung des hoben f. f. Ministeriums für Sandel und Boltswirthschaft wird mit Beginn bes Mo.

nates Juli 1866 die gewöhnlich viermalige Kariolpost zwischen Lemberg und Zołkiew von Lemberg nicht mehr Abende, sondern schon gu Mittag abgehen und an ben Tagen, an welchen von Lemberg feine Kariolpost abgeht, ju Mittag, ferner an jenen Sagen, an melchen feine Mallepost nach Betzee abgeht, Abende eine Reitpost nach Zołkiew abgefertigt werden.

Die Rariol- und Reitpoft wird in nachstehender Ordnung ver-

I. Kariolpoft zwischen Lemberg und Zolkiew.

a) Vom 1. Mai bis 15. September: Montag Montag Dienstag Mittwoch Bon Lemberg 12 Uhr Mittag, Von Zołkiew 5 Uhr Früh, Donnerstag Freitag Samstag Samstag Montag Montag Dienstag Mittwody 3 Uhr 45 M. Nachmittag. in Zołkiew in Lemberg 8 Uhr 45 M. Fruh. Donnerstag Freitag Samstag Samstag

Retourritt von Lemberg nach Zolkiew.

Steht Dienstag, Donnerstag und Samftag im Anschluße mit der Reitpost von Betzec nach Zolkiew.

b) Bom 16. September bis Ende April:

Montag Montag Dienstag Mittwoch 12 Uhr Mittag, Won Lemberg Von Zołkiew 6 Uhr Früh, Donnerstag Freitag Camstag Samstag Montag Montag Dienstag Mittwoch 9 Uhr 45 M. Vormittag. in Zołkiew 3 Uhr 45 M. Nachmittag. in Lemberg Donnerstag Freitag Samstag Samstag

Retourritt von Lemberg nach Zołkiew.

Steht Dienstag, Donnerstag und Samftag im Unschluße mit der Reitpost aus Betzec nach Zotkiew.

Reitpost von Lemberg nach Zolkiew.

1. Reitpost.

Sonntag Dienstag 12 Uhr Mittag, Dienstag 3 Uhr 35 M. Nachmittag. Mon Lemberg in Zołkiew Donnerstag Donnerstag

Retourritt von Lemberg nach Zołkiew.

2. Reitpoft.

Montag Montag Mittwoch Mittwoch 7 Uhr Abende. in Zołkiew 10 Uhr 40 M. Abende. Won Lemberg Freitag Freitag Samstag Samstag Steht Montag, Mittwoch und Camftag im Anschluße mit der Reitpost von Zokkiew nach Betzec.

Durch diese Magregel findet ber Colug fur Fahrpostsendungen in Lemberg für Kulikow und Zołkiew Montag, Mittwoch, Freitag und Camftag früher als bisher Statt; bagegen fonnen die in Lemberg Bormittags aufgegebenen Fahrpoffendungen in Kulikow und Zolkiew noch an demfelben Tage bestellt werden, mahrend die in Lemberg an ben bezeichneten Sagen einlaufenden Sahrpoftfendungen für Kulikow und Zolkiew früher als bisher bestellt werben konnen. Ferner erhalt hierdurch Kulikow und Zolkiew eine täglich zweite

Kurkordnung zum ersten Male von Lemberg und Lotkiew am 2ten Juli abzugehen. Die Reitpost Rr. 1 von Lemberg nach Zołkiew beginnt am 1.,

Die Kariolpost hat nach ber bisherigen Kursordnung jum let= ten Male von Lemberg und Zołkiew am 30. Juni, nach ber neuen

die Reitpost Nr. 2 am 2. Juli. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon der f. f. galtz. Poft. Direfzion.

Lemberg, am 10. Juni 1866.

(1063)Aundmachung.

Mro. 2416. Das f. f. Militar = Stadt und Plot = Kommando macht allgemein bekannt, bag jur Cicherftellung bes Fleischbebarfes für die Garnison eine Offertverhandlung vorgenommen werden wird, und baß diesfällige Offerte bis jum 28. Juni 1866 Mittags 12 Uhr angenommen werden.

Die näheren Bedingnisse enthält die lithographirte Rundmas dung und konnen auch jederzeit beim Stadt = Rommando eingefeben

Bom f. f. Militar : Stadt: und Plat : Rommando.

Lemberg, am 16. Juni 1866.

Rorrespondenzgelegenheit aus Lemberg.

E dykt.

Nro. 1700. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Kołomyi uwiadamia niniejszem Józefa Girschmana z miejsca pobytu niewiadomego, lub w razie jego śmierci spadkobierców tegoż, że przeciw niemu Adela Orenstein pod dniem 24. marca 1866 do l. 1700 pozew o wykreślenie sumy 110 złr. m. k. z pn. ze stanu biernego realności pod 1. 48 w Kołomyi położonej wniesła, na który termin do ustnej rozprawy na dzich 10. lipca 1866 wyznaczonym i odnośna uchwała ustanowionemu zarazem na jego koszt i niebezpieczeństwo kuratorowi p. adwokatowi Drowi. Raschowi doreczona została.

Z c. k. sadu powiatowego.

Kołomyja, dnia 15. maja 1866.

G dift (1055)

für die abwesenden Erben nach Katharina Tutsch aus Brufau in Mähren.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte Zwittau in Mabren wird ben Erben nach Katharina Tutsch aus Brufau, Ramens: Boleslaw, Johann, Emilie und Friedrich Tutsch, beren Wohnort unbefannt ift, hiermit zur Kenntniß gebracht, bag ihnen aus ber Berlaffenschaft nach Katharina Tutsch ein Rapital von 220 fl. 671/2 fr. oft. Bahr. que gefallen und bei bem Podhedker-Grunde ber Gheleute Johann und Josefa Czermak sub Nr. 36 ju Zeheadiz grundbucherlich fur fie fichergestellt worden ift. Diefelben werden nun über Ginfchreiten bes fur fie bestellten Kuratore herrn Karl Blatt f. f. Postmeistere gu Zlin hiermit aufgefordert, diefem ihren Kurator ihren ordentlichen Wohn= fit anzuzeigen, und fich ale die Katharina Tutsch'ichen Erben auszuweisen, widrigens biefe Ruratel fo lange forigeführt werben mußte, bis dem bestellten Aurator ihr Dimizil bekannt geworben ift.

Zwittan, am 5. Juni 1866.

(1058)(1)

Mr. 31425. Bon dem Lemberger f. f. Landes als Sandels gerichte wird ber Gittel Schreckenheimer mit biefem Ebifte befannt gemacht, daß wider dieselbe über Ansangen bes Sinche Margoles mit hiergerichtlichem Bescheibe vom 2. Mai 1866 3. 22803 die Zahlungsauflage der Bechfelsumme von 177 fl. öfterr. 2B. f. M. G. bewilligt morden fei.

Da ber Mohnort berfelben unbefannt ift, fo wird ihr ber Gr. Landesadvokat Dr. Rechen mit Substituirung bes Grn. Landesadvofaten Dr. Kolischer auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator beffellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landes als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 13. Juni 1866.

(1059)

#### Ausverkauf (2)

der Modemaaren des J. Kühmayer

beginnt am 18. Juni 1866 in beffen Gewolb sub Nro. 361 Stabt. in Folge bes über beffen Bermogen mit Beschluß bes Sochlöblichen f. f. Landesgerichtes vom 30. Mai 1866 3. 28712 eingeleireten Ausgleichsverfahrens.

(1034) Obwieszczenie.

Nr. 20210. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszem uwiadamia, że na zaspokojenie wywalczonej przez p. Jana Nazarewicza przeciw Zofii Nazarewiczowej sumy wekslowej 2850 zł. wal. austr. z prowizyą 6proc. od 2. maja 1864 bieżącą, kosztami sporu egzekucyi poprzednio w ilości 4 zł. 2 kr., 4 zł. 76 kr. i 5 zł. wal. a. przyznanych i niniejszem w ilości umiarkowanej 16 zł. w. a. przysądzonych, publiczna sprzedaż realności we Lwowie pod Nr. kons. 830½ położonych dłużniczki Zofii Nazarewicz własnej, pod następującemi warunkami się zezwala:

1. Celem przeprowadzenia sprzedaży realności liczba 830½ we Lwowie, rozpisuje się dwa termina, a mianowicie: na dniu 19. lipca 1866 i 9. sierpnia 1866 każdą razą o godzinie 10tej przed południem z tym dodatkiem, iż w mowie będąca realność przy tych dwóch terminach tylko nad cenę szacunkową, mianowicie tylko za taką cenę, która by stanowi długów hypotecznych tejże realności przynajmniej wyrównywała lub go przewyższała, sprzedaną zostanie.

2. Za cenę wywołania stanowić się ma cena szacunkowa protokołu ocenienia w kwocie 10921 Ar. 90½ kr. wal. austr. wyka-

3. Chęć kupienia mający winien złożyć do rak komisyi licytacyjnej wadyum w kwocie 2184 zł. 20 kr. w. a., a to w gotówce albo w ksiązeczkach galicyjskiej kasy oszczędności, które wadyum nabywcy w cenę kupna wliczone, reszta licytującym zwróconą zotanie.

Resztę warunków licytacyjnych, wolno jest w tutejszej registraturze przejrzeć.

Lwów, dnia 9. maja 1866.

(1026) © b i f t. (3)

Mro. 897. Dom Radziechower f. f. Bezirksamte als Gerichte wird kundgemacht, daß mit Genehmigung des Złoczower k. f. Kreissgerichtes vom 28. Februar 1866 3. 72 über Lea Maly Genauer versehelichte Baumwald, aus Chołojów, wegen Wahnstuns die Kuratel vershängt und Leib Waldhaum zum Kurator derselben bestellt wurde.

Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht.

Radziechow, am 30. Märg 1866.

(1037) Ronturd : Ausschreibung.

Mr. 326. Behufs der provisorischen Wiederbesetzung einer beim Magistrate der königl. Hauptstadt Lemberg erledigten Rathöstelle mit dem Jahresgehalte von 1260 fl. öst. W. dem Range der VIII. Diätenklasse und dem Vorrückungsrechte in die höhere Gehaltstuse von 1470 fl. öst. W. und für den Fall der Verleihung dieses Postens an einen Beamten dieses Magistrats, behufs der provisorischen Ernennung eines Konzipisten mit dem Gehalte von 630 fl. und dem Vorrückungsrechte in die höhere Gehaltsstussen von 735 und 840 fl. österr. Währ. eines Aktuars mit dem Jahresgehalte von 420 fl. und dem Vorrückungsrechte in den höheren Gehalt von 525 fl. öst. W., endlich eines Konzeptspraktikanten mit dem Adjutum von 315 fl. öst. W. jährlich wird der Konkurs bis Ende Juni d. J. ausgeschrieben.

Bewerber um obige Dienststellen haben ihre an das hohe f. f. Statthalterei - Präsidium stilistren Gesuche innerhalb ber festgesetzten Frist im vorgeschriebenen Dienstwege beim Magistrats-Bräsidium unter Nachweisung ter erforderlichen Befähigung ihrer bisherigen Diensteleistungen, bann ber Kenntniß der Landessprachen und der deutschen Sprache einzubringen.

Bom Magistrate-Prafibium ber fonigl. Sauptstadt.

Lemberg, am 10. Juni 1866.

Ogłoszenie konkursu.

Nr. 326. W celu prowizorycznego obsadzenia opróżnionej przy magistracie król, stoł. miasta Lwowa posady radzcy z płacą roczną 1260 złotych w. a. z rangą VIII. klasy dyctalnej i z prawem posunięcia się na wyższą płacę 1470 zł. w. a. i na wypadek nadania tej posady urzędnikowi tegoż magistratu, celem obsadzenia posad koncypisty z płacą 630 zł. i z prawem posunięcia się na wyższą płacę 735 zł. i 840 zł. w. a.; aktuaryusza z płacą 420 zł. i z prawem posunięcia się na wyższą płacę 525 zł. w. a. i praktykanta konceptowego z adjutum rocznem 315 zł. w. a. rozpisuje się konkurs do końca czerwca b. r.

Ubiegający się o te posady zechcą w terminie wyż oznaczonym w właściwej drodze wnieść do Prezydyum magistratu podania stylizowane do wysokiego c. k. Prezydyum Namiestnictwa, z załączeniem dowodów przepisanej kwalifikacyi, dotychczasowej służby, jako też potrzebnej znajomości języków krajowych i języka nie-

nieckiego.

Od Prezydyum magistratu król. stoł. miasta. Lwów, dnia 10. czerwca 1866.

Mro. 24287. Vom Lemberger f. f. Landes: als Handelsgerichte wird kundgemacht, daß am 25. April 1866 die Firma "Beril Chamejdes" für eine Handlung mit gemischten Waaren in dem Handelsereister für Einzelnstrmen gelöscht worden ist.

Lemberg, am 23. Mai 1866.

Greenntniffe.

Das k. k. Landes- als Prefigericht in Benedig hat mit den Erfenntnissen vom. 23. Mai 1866, J. B. 6539, 6540, 6586 und 6585 die Nummer 19 des in Mailand erscheinenden illustrirten Wochenblattes "Museo di samiglia"; pie Nummer 123 der in Mailand erscheinenden "Illustrazione Universale"; die Nummern 3, 4, 5 des in Neapel erscheinenden Blattes "La Guerra" wegen des Verbrechens nach §§. 58 c) und 59 c) St. G. B. die Nummer 8 des in Mailand erscheinenden Wochenblattes "Cronaca grigia", wegen der Verbrechen nach §§. 63 und 65 a) und des Vergehens nach §. 303 St. G. B., dann mit den Erfenntnissen vom 28. Mai 1866, J. 3. 6876 und 6898, die Nummer 41 des in Mailand erscheinenden Blattes "La frusta" und die Nummer 143 des in Florens erscheinenden "Il Corriere Italiano", wegen des Verbrechens nach §. 58 St. G. B. verbothen und zugleich das gänzliche Verboth der bezeichneten periodisschen Druckschriften ausgesprochen.

Anzeige - Blatt.

Poniesicnia prywatne.

## KASSA-SCHENE

# der Filiale der k. k. priv. österr. Aredit-Anstalt für Handel und Gewerbe in Londborg.

Die Filiale ber k. k. privil. östert. Kredit Unstalt für Handel und Gewerde in Lemberg übernimmt in den Kassastunden von 9 bis  $12\frac{1}{2}$  Bor- und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelder gegen verzinsliche, übertragbare Kassa- Scheine, welche
auf Namen oder Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brünn, Pest, Prag und Triest kündbar und einlösbar
sind, und ausgegeben werden in Abschnitten von

### fl. 100, 500 und 1000.

Die Binfen - Wergutung beträgt

(54-13)

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . . 4 Perzent

" mit Ltägiger Kündigung . . . . . . . . . 4½ "

" " 8 " " 5 "

Kassascheine ber Zentrale und ber Schwesteranstalten werden zu allen Kassasstunden in Lemberg eingelöst ober in Zahlung genommen, jedoch erst zwei Tage nach daselbst geschehener Anmeldung und unter Abzug von ½ per Mille Provision.

Die Anstalt haftet nicht für die Echtheit ber Giri.

Mäheres ist an ber Kaffa ber Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man bas Inserat in Mr. 211 ex 1864 bieses Blattes.